## Intelligenz-Blatt ir das Großherzogthum Posen.

Intelligenz-Comtoir im Posthause.

Nº 270. Mittwoch, den 11. November 1835.

Ungekommene Gremden vom 8. November.

Br. Guteb. Dberfeld aus Beina, fr. Pachter Jaraczeweffi aus Dalobufgfi, Br. Deftillateur Barichall aus Frauftadt, I. in Ro. 165 Bilh. Str.; Die Srn. Raufl, Goldschmidt und Martiewicz aus Rrotoschin; Br. Raufm, Bolffohn aus Brefchen, Dr. Raufm. Bamber aus Gembig, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. Ruhn aus Zalefie, gr. Guteb. Werner aus Winczanowo, fr. Gutebefiger v. Sofoloweffi aus Sofolnif, I. in No. 26 Ballifchei; Fr. Guteb. v. Dalafynsta and Pomarganowice, Sr. Pachter v. Lafomidi and Gorgewo, I. in Do. 168 Bafferfir.; Br. Guteb. v. Karefi aus Arfufemo, I. in Do. 391 Gerberfir.; Br. Guteb. v. Zuchlineffi aus Brodnica, Gr. Guteb. v. Moraczewefi aus Bielatfomo, -1. in No. 394 Gerberftr.; Hr. Guteb. v. Bojanoweli aus Fialtowo, Br. Pfarrer Falegnoff aus Pawtowo, Hr. Pachter Dufmann aus Ciechowo, Gr. Kanonikus Biemfiewich aus Gnefen, 1. in Do. 384 Gerberffr.; Br. Mominifrator b. Swingr= eft aus Cifgfowo, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Kaufm. Lambun aus Ralisch, Dem. Lawelline aus Barfcau, gr. Guteb. v. Brodowsti aus Gejeredorf, fr. Guteb. v. Radzimineft and Apbiento, 1. in Do. 1 Gt. Martin; die Brn. Sandele= leute Liffer und Caro aus Fordon, I. in No. 350 Judenfir,; Sr. Baron v. Rott: wiß aus Mur. Gostin, Gr. Banquier Promniger aus Liegnis, 1. in Do. 251 Breslauerfte.; Gr. Guteb. Lempidi aus Plod, I. in Do. 243 Breslauerfte.; Sr. Gureb. v. Chtapoweri aus Jurfoma, I. in Do. 99 halbdorf; hr. Defonom Paar aus Liegnig, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Abniglides Derlandesgericht. Krok Sad Gtowny Ziemiansli.

1) Proclama. Auf ben Antrag bes Roniglichen Riecus in Bertretung bes Morbertiner Honnen-Kloffers gu Strielno werben alle biejenigen, welche an die von ber Bittme Evavon Tucholfagebornen von Bhoinsta und bem Cafimir von Sezierefi als Bormundern ber Stephan von Tus dolfaschen Minorennen unterm 6 ten November 1793 bor Notar und Zeugen ausgestellte, angeblich verloren gegange= ne Obligation über bie auf Diecifzemo Rubr. III. No. 9. unterm 2. August 1794 eingetragenen 666 Rthlr. 16 Gar. oder 4000 Floren polnich, wovon den bei= ben Ronnen Norberta und Ludowica Ge= schwifter von Tucholfa ju Strzelno bie eine Salfte an Capital und Binfen, von ber andern ben Stephan von Zucholfafchen Erben gehorige Salfte aber nur bie Bin= fen auf ihre Lebenszeit gufteben, ale Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefdinhaber Unipruche zu machen haben, bierburch vorgelaben, in bem auf ben 5ten Marg 1836 por bem herrn Landgerichtsrath Ulrich in unferm Inftructious. Bimmer anftebenben Zermin zu erscheinen, und folche anzugei= gen, wibrigenfalls bas gebachte Inftru= ment amortifirt und ber Ausbleibenbe mit feinen etwaigen Unfpruchen baran auf immer praclubirt werden wirb.

Bromberg, ben 3oten Septbr. 1835.

Obwieszczenie. Na wniosek Fiskusa w zastepstwie klasztoru zakonnic Norbertynek w Strzelnie zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do obligacyi przez Ewę z Zboiń. skich owdowiałą Tuchołka i Kaźmierza Jezierskiego iako opiekuna małoletniego Stefana Tucholki pod dniem 6. Listopada 1793. przed Notaryuszem i świadkami wystawioney, zginać mianéy, względem na Nieciszewie Rubr. III. No. 9. pod dniem 2. Sierpnia 1794. intabulowanych 666 Tal. 16 dgr. czyli 4,000 złotych polskich, od których obiema zakonnicom Norbertcie i Ludwice rodzeństwu Tuchołka w Strzelnie iedna połowa kapitału i prowizyi, od drugiey sukcessorom Stefana Tucholki przynależącey połowy zaś, tylko prowizya do ich zgonu, im się przynależy, iako to: właścicieli, cessyonaryuszów, posiadaczów zastawu lub iakiegokolwiek pisma pretensye maiacych, ażeby takowe w terminie na dzień 5. Marca 1836. przed Ur. Ulrich Konsyliarzem Sądu'Ziemiań. skiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym podali, gdyż w razie przeciwnym instrument wspomniony amortyzowany, i niestawaiący z swemi mieć mogącemi pretensyami prekludowany zostanie.

Bydgoszcz, d. 30. Wrześn. 1835. Ronigliches Oberlandesgericht. Krol. Sad Glowny Ziemiański. 2) Nothwendiger Verkauf. Ober skande 8=Gericht zu Bromberg.

Das Nittergut Mruczyn im Kreise Bromberg, landschaftlich abgeschätzt auf 24,127 Athle. 1 Sgr. 9% Pf. zufolge ber, nebst Hypothenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare; soll am 4ten Juni 1836 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhastirt werden.

3) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadt = Gericht zu Bromberg.

-presentation money to a work at

Die hiesigen Herkules-Mühlen-Grundsstüde, abgeschäht auf 110,259 Athle. 7 Sgr. zusolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30ten Mai 1836 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt wersben.

Bromberg ben 21. Oftober 1835. Konigl. Preuß. Land : und Stadtgericht.

Life of the recent of the World Agent

Micrelli

Registration of Timesto

Sprzediż konieczna.
Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Mruczyn w powiecie Bydgoskim, oszacowane na 24,127 Tal. 1 sgr. 9<sup>2</sup>/<sub>7</sub> fen. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 4 go Czerw ca 1836. przed południem o godzinie 11 tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Bydgoszczy.

DIRECTOR OF THE PERSONS HELD

tion and deal samples of

Posiadłości tuteyszego młyna Herkules zwanego, oszacowane na 110,259 Tal. 7 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maią być dnia 30. Maja 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Bydgoszcz, d. 21. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Prend Londs and

4) Ueber ben Nachlaß bes zu Goffin verftorbenen Land = und Stadt = Gerichte= Affeffor Unton v. Prufinowsti ift unterm 15. August b. J. ber erbschaftliche Liqui= bationeprozef eroffnet worden. Der Ter= min gur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 9. December b. 3. Bormittags um to Uhr bor bem herrn Land = und Stadt-Berichte-Uffeffor Groffer im Pars theienzimmer des biefigen Gerichts au. Wer fich in Diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an basjenige, was nach Be= friedigung ber fich meldenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben follte, bermiesen werben, 2 m 3 3 b 3

Rawicz, ben 7. September 1835. Ronigt Preuß. Land = und enswoodstadtgericht.

rio,259 Ish 7 sgr. wedle tary mogacey bye pracyrancy wrez z wyla.

Nad pozostałością zmarłego w Gostyniu Antoniego Prusinowskiego Assessora Sądu Ziemsko Mieyskiego otworzono pod dniem 15. Sierpnia r. b. process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyżnaczony, przypada na dzień o. Grudniar. b. o godzinie 1 otey przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Ur. Grosser Assessorem Sądu Ziemsko Mieyskie. Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odeslany, cohy się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 7. Wrześnina 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-

y Care gufolge ver, neble Supporhekens

fibeln und Webingungen, in Der vieg grens

alors contact Mile yiskingdo abeli

Bekanntmachung. Der Lieufes nant und Bout Ferdinand Rochlig zu szem do publiczney wiadomości, że Bentichen, und beffen Chefrau, Benriet= te Amalie geb. Brir, baben mittelft Chevertrages bom 10. b. Mts. von Gin= gehung ber Che, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Meferig, ben 25. Ceptember 1835. Ronial. Preug. Land = unb Stadtgericht.

tur einzusehenden Lage, soll am 3 oben Obwieszczenie. Podaie się niniey. Woyt i Porucznik Ferdyn. Rochlitz 2 Zbaszynia, i jego małżonka Henryeta Amalia z Brixów, kontraktem przedślubnym z dnia 10, m. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 25. Wrześ. 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mievski.

6) Bekanntmachung. Der Raufmain Marcus Galamon Wiener und bie Helena Lefzegonofe, beide aus Murowana Godling, haben mittelft Chevertrages bom 29ten Oftober c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierburch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Rogafen, am 30. Oftober 1835. Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

7) Der Leinweber Ferdinand Sperling und bie Wilhelneine Dat, beibe aus Schonlanke, haben mittelft gerichtlicher Berhandlung bom gten b. DR. bie Gc= meinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Renntniß gebracht wird.

Schonlanke, am 5. November 1835. Ronigl. Prenf. Land = und yon grand Stabtgericht.

Cowana Egstanie,

lichen Rennfniß gebracht wird. i dorobku wyiączyli.

Stadtgericht. Mieyski. directions in bone Ot. And - kościernych. Do ski tyczy tego test neuegrapelici - Galende Tingurichten, und . ten zeinfar, aby z kaplicy Sie ganny

banat bies gefebelen fann, foll gie beute viradeis pemieszkanie piebańskie, the Brivershaft, tector kine gapelie dla corgo Riemleckie Bractwo, do problet, menalogi a con a tieffle ber kabelca ta kaplica pales), noslonio-

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości. že kupiec Markus Salamon Wiener. i Helena Leszczyńska, obydwa z Murowaney - Gośliny, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Października r. b., wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 30. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski. 11,0190

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że płociennik Ferdynand Sperling, i Wilhelmina Matz oboie z Trzcianki, stosownie do protokulu sądowego z dnia 2. t. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 5. Listop. 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

8) Der iffaelitifche Lehrer Lewin Lowen= Podaie sie ninieyszem do publiberg und bie heneriette Spiro, beibe aus czney wiadomości, że Lewin Loe-Schonlante, haben mittelft Chevertrages wenberg nauczyciel starozakonny i vom 2ten Rovember b. J. bie Gemein- Henryetta Spiro, oboie z Trzcianki, fcoft ber Guter und bee Erwerbee aus- kontraktem przedsfabnym z dnia 2go gefteloffen, welches hierdurch jur offents Listopada r. b., wspolność maigiku

Chonfante, am 5. Rovember 1835. Trzcianka, dnia 5. Listop. 1835. Ronigl. Preuß. Land: und Krol. Pruski Sąd Ziemsko.

- 9) Bekanntmachung. Die Königl. Ministerien ber Geistlichen=, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten und der Finanzen haben bestimmt, daß die Kirche des aufzuhebenden hiesigen Bernhardiner= Monchs=Klosters der hiesigen katholischen St. Martins=Gemeine ausschließlich über= wiesen werden kann, jedoch nur unter der Bedingung:
  - 1) daß die Gemeine das onus fabricae fowohl bei den Kirchen= als den Pfarr= und übrigen Gebäuden, kei= nes ausgenommen, ohne Vorbehalt und ohne irgend eine Beihülfe des Staats übernimmt,
  - 2) daß dieselbe die St. Martind-Rirche mit den dazu gehörigen Gebäuden und Grundstücken gegen Bezahlung des durch vereidete Sachverständige zu ermittelnden Taxwerths der evangelischen Petri-Gemeine abtritt.

Aus dieser von der Petri-Gemeine zu zahlenden Rauf-Summe soll ein Baufonds für die Vernhardiner-Rloster-Rirche und die für das damit verbundene Pfarr, System einzurichtenden Gebäude gebildet und dieser Fonds zunächst zur Einrichtung neuer Wohnungen für die gegenzwärtig bei der St. Martins-Kirche angesstellten Geistlichen und Rircheu-Volieuten verwendet werden. Es ist dabei die Absteh, die Pfarrwohnung in dem St. Ansnen-Rapellen-Gebäude einzurichten, und damit dies geschehen kann, soll die deutssche Brüderschaft, welcher jene Kapelle gehört, veranlaßt werden, dieselbe der

Obwieszczenie. Królewskie Ministerstwa spraw duchownych, oświecenia i medycyny, tudzież finansów postanowiły, iż kościół zniesionego tuteyszego klasztoru Bernardyńskiego, do tuteyszey katolickiey gminy Sgo. Marcina wyłącznie należeć może, iednakże tylko pod temi warunkami:

- 1) iż gmina onus fabryki tak kościelnych równie iak plebańskich i innych budynków bezwyjątkowo i bez żadnéy pomocy z strony rządu, na siebie przymuie,
- 2) iż gmina odstąpi kościół Sto. Marciński z należącemi do niego budynkami i przyległościami ewangelickiéy gminie Sgo Piotra za cenę iaka przez przysięgłych taxatorów i znawców stosownie do wartości taxacyjney wypośrodkowaną zostanie.

Z summy kupnéy, która przez gminę Sgo Piotra zapłaconą być ma, utworzonym będzie fundusz na utrzymanie klasztornego kościoła Bernardyńskiego i budynków, które z systematem plebańskim połączone są — a naywpród fundusz ten obróconym być ma na utworzenie nowych pomieszkań dla obecnego duchowieństwa kościoła Sto. Marcińskiego i sług kościelnych. Co się tyczy tego iest ten zamiar, aby z kaplicy Stéy Anny urządzić pomieszkanie plebańskie, dla czego Niemieckie Bractwo, do którego ta kaplica należy, nakłonio-

St. Martind-Gemeine gegen Zahlung bes burch Sachverständige auszumittelnden Taxwerthe abzutreten

Beauftragt von der hiesigen Konigl. Regierung, Abtheilung für die KirchensBerwaltung und das Schulwesen, habe ich zur Berathschlagung der hiesigen katholischen St. Martinds-Kirchen-Gemeine über den vorsiehend bezeichneten Gegenstand einen Ternin auf den 19ten d. Mts Nachmittags 3 Uhr im Sigungs, Saale des Magistrats auf dem hiesigen Rathhause anderaumt, und lade zu diesem Termine die Mitglieder der genannsten Kirchen-Gemeine ein.

In biefem Termine follen eventualiter Deputirre ber Gemeine gewählt und fpegiell bevollmächtigt werden, die erforder= lichen Bertrage mit ber evangelischen De= trigemeine und ber beutschen Bruber= schaft abzuschließen und überhaupt bie Gemeine bei allen noch erforberlichen Berhandlungen in biefer Ungelegenheit ju vertreten. Much foll baruber Befchluß gefaßt werden, ob bie bereits bon bem Bau, Conducteur Abicht entworfene im Termine vorzulegenbe Tare ber St. Mar= ting Rirche uub ber Pfarrgebaube bei bem Berfaufe gu Grunde gelegt ober burch an= bre eventualiter gleichzeitig zu mahlenbe Sachverftanbige eine anderweitige Taxe angefertigt werben foll.

Pofen, ben 2. November 1835.

Der Dber=Burgermeifter,

ném zostanie, do odstąpienia iéy gminie Sto. Marcińskiéy za wynagrodzeniem wartości taxacyinéy przez znawców wypośrodkowanéy.

Zpolecenia tuteyszéy Królewskiéy Regencyi, wydziału spraw duchownych i szkólnych, względem naradzenia się w przedmiocie wyżéy oznaczonym dla katolickiéy gminy tuteyszéy kościoła Sto Marcińskiego wyznaczyłem termin na dzień 19.b.m. po południu o godzinie 3ciéy w sali posiedzień Magistratu na tuteyszym Ratuszu, na który członków wspomnionéy gminy kościelney ninieyszém wzywam.

W terminie tym Deputowani gminy obranymi być maią i w szczególności upełnomocnieni do zawarcia układów z ewangelicką gminą Sgo. Piotra i Bractwem Niemieckiem, a w ogólności do zastapienia gminy w wszystkich czynnościach, iakie w interesie tym nastapić mogą. Również i względem tego postanowioném by& ma, czy taxa kościoła Sgo Marcina i budynków plebańskich, która przez budowniczego konduktora Abichta ułożona i w terminie przedłożoną będzie, przy przedaży ich za zasadę wziętą, albo też przez innych znawców, którzy równocześnie ewentualnie obrani być muszą, inna taxa zrobiona być ma.

Poznań, d. 2. Listopada 1835. Nad - Burmistrz, Naumann.

10) Bekanntmachung. Im Auftrage bes biefigen Roniglichen Land= und Stadt-Gerichte, werde ich ein im Bege ber Execution in Befchlag genommenes Raufmanns = Baarenlager, fo wie Meubele, Betten und verschiedenes Sausae= rath, im Termin ben 24ten Dobem= ber c. Bormittage um 9 Uhr in Fraufabt, bffentlich an ben Deiftbietenben, gegen gleich baare Bezahlung verkaufen.

Frauftadt, den 7. November 1835. Der Land = und Stadtgerichte = Muctione Kommissarz Sadu Ziemsko Miey. Commiffarius, hoffmann.

Obwieszczenie. W zleceniu tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-Miey. skiego sprzedawać będę w drodze exekucyi zatradowane towary kupieckie, iako też: meble, pościel i rozmaite sprzety domowe, w terminie dnia 24. Listopada r. b. zrana o gtéy godzinie tu w Wschowie wyzna. czonym, naywięcey daiącemu 23 na. tychmiastową zapłatą.

Wschowa, dnia 7. Listop. 1835. skiego, Hoffmann.

- 11) Boitralcitation. Der Schafer Mathias Monciechowefi und der Ginlies ger Ignah Maledi fruber gu Botowiegfi wohnhaft, find bes Bergebens angeflagt, aus Polen Schaafe unverzollt eingeführt gu haben. Gie haben fich ber gegen fie Dieferhalb eroffneten Untersuchung burch die Flucht entzogen und es ergeht baber ian fie hiermit die offentliche Aufforderung, fich gu ihrer Bertheidigung in termino ben 16ten December Diefes Sahres por bem unterzeichneten Richter auf bem Roniglichen Steuer - Umte bierfelbft zu melben, widrigenfalls in contumaciam gegen fie verfahren werden wird. Inowraciam, ben 18. Muguft 1835. Donto, Suftigrath, ale Untersuchunge Richter.
- (12) Go Frische italienische Maronen und Rheinlache hat mit letter Poft erbalten und empfiehlt billigft S. Berberber, Markt = und Schulgaffen = Ede No. 68.
- 513) Frifche marinire Meunaugen à 1 Ggr. pro Stud und bei Parthien ju noch billigeren Preise verkauft ang , sich an S. S. Deifer, Du genten wuns drynni sorin Sot adla , sto Lefuitens und Wafferfinaffen Gete Mo. at 89.

Correctionings that another the time come storay rowonces is executed.

augeferfiet merben folle. gojen, den a Robenber 1885, och biong byd no. Poznan, d. o. Listopada 1835.

THE Diet Diet tennifer Manualli.

Nad - Burnister Naumann.

tie obrani byo musag, ima and aros